Umdruckausgabe!

Sulechon



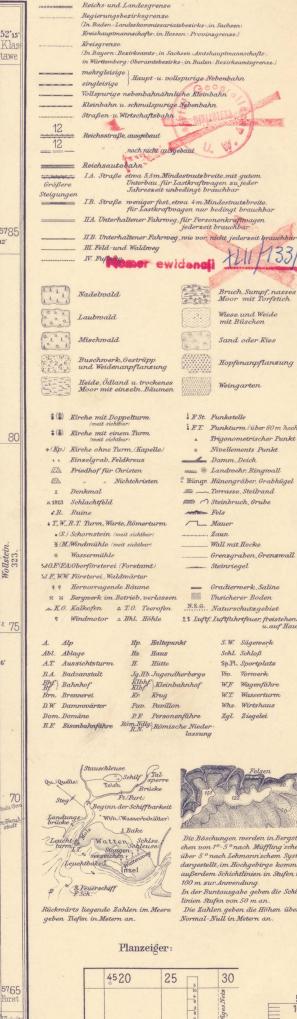



FSt. Funkstelle

o Nivellements Punkt 

E Hüngr Hünengräber, Grabhügei

Terrasse, Steilrand

Schl. Schloß

Whs. Wirtshaus

Steinbruch, Grube milion Fels

\_\_\_\_\_ Wall mit Hecke

Rückwärts liegende Zahlen im Meere Bie Zahlen geben die Höhen über geben Tiefen in Metern an.

tinien Stufen von 50 m an.

Die Zahlen geben die Höhen über Normal-Null in Metern an.



Zum Ablesen ist die maagerechte Teilung so an eine maagerechte Gitterlinie zu legen, daß die senkrechte Teilung den zu bezeich nenden Kartenpunkt berührt. Dann ist an der maagerechten Teilung bei der nächsten linken senkrechten Gitterlinie der "Kechus Wert und an der senkrechten Teilung der "Hocht- Wert abzulesen. Der Rechtswert ist stets zuerst zu nennen. Die Punktangabe erfolgt in Metern. Nicht ablesbare Werte sind bis zur Angabe des vollen Meters durch Nullen zu ersetzen.

Beispiel-Punkt p liegt in Metern.
"Rechts § 25000 + 2200 - § 27200 - [kurz.) 27200
"Hocht. § 675000 + 100 - § 796400 - [kurz.) 96400
• Rennziffer des Meridianstreifens.

Die Seitenlängen der Quadrate des Gitters betragen 5 km.
Das Netz mit gerissenen Linien gilt nur als Meldegitter.

Planzeiger 1:100000.



Herausgegeben von der Preußischen Landesaufnahme 1898.

Reichsamt für Landesaufnahme.

Berichtigt 1933. Nachdruck und Vervielfältigung jeder Art, auch einzelner Teile, sowie die Anfertigung von Vergrößerungen oder

Verkleinerungen sind verboten und werden gerichtlich auf Grund des Urheberschutzgesetzes verfolgt.

2 " Grossen,

3 " Meseritz,

Prov. Schlesien:

4 Ereis Grünberg, Reg. Bez. Liegnitz.

Reg. Bez. Frankfurt.